an

## Nº III.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Mittwoch, Den 9. Mai 1832.

Ungefommene Fremde vom 6. Mai 1832:

Sr. Generalvachter Frentag aus Rogbrafgemo, fr. Conducteur Rodius aus' Chwerin a. b. B., Sr. Kattunfabrifant Schopfe aus Rawicz, Br. Gutsbef. Dilemefi und fr. Gutebef. Dobroslamefi aus Ceraby, I. in Do. 99 Bilbe; Sr. Gutebef. v. Kornatowefi aus Dufin; Sr: Gutebef. Rrapidi aus Malczemo, Frau Butsbef. Gobesta aus Ginefen, I. in Do. 243 Bredlauerffrage: Br. Pachter v. Ruromefi aus Staffomo, Gr. Pachter v. Ligat aus Boromo, I. in Do. 251 Breslauerftrafie; Br. Pachter Strzeledi aus Wurbanowo, Br. Pachter Urbanowsti aus Czanfowo, br. Studiofus Alt aus Breslau, I. in Do: 168 Bafferftrage; Frair v. Palifgemeta aus Gembis, I. in No. 187 Bafferfrage; Gr. Aftuarius Graff aus Bagrowis, fr. Erbherr Beffereli aus Stamno, fr. Erbherr Clabo= femeli aus Wegorzewo, I. in Do. 395 Gerberftrafe; Br. Erbferr Bilfonefi und Sr. Erbherr Babotedi and Starcyono, Sr. Erbherr Ruchlowsfi aus 3imnowoba, fr. Erbherr Rafgewelli aus Gedziejewo,, Frau Erbherrin v. 3biejewela: aus Szeniborg, Sr. Pachter Rofcielsti aus Bryegfowo, fr. Friedensrichter Dafg. flewicz aus Chobziefen, I. in Do. 391 Gerberftrafe; Dr. Gutebef. v. Rowinsti aus Swinary, Sr. Gutebef. v. Chumbfi aus Charbowo, Sr. Gutebef. Luther aus Lopuchowo, Frau Gutebef. v. Matowefa aus Gwiagdowo, fr. Kaufmann: Bercanneli aus But, I. in Do. 384 Gerberftraffe; fr. Pachter v. Diefioltowefi aus Babiecgyn, Sr. Apothefer Dahlftrom aus Brefchen, L. in Do. 26 Ballifchei; Frau Rriebensrichterin Morenberger aus Chorzelec; I. in Do: 26 Ballifchei; fr. Ranglift Blodau aus Berlin, fr. Schiffbauer Danfier aus Stettin; I. in Do. 136 Wilhelmeftrage; Sr. Dberforfter Murawinsti aus Chonna, Sr. Steuer-Controll. Bolfoff und fr. Gaffwirth Schulz aus Meferig, fr. Bottcher Gottschalf aus Stoly , fr. Gurtler Abel aus Rugenwalbe , I; in Do. 20 St. Abalbert ..

Dom 7. Mai.

Hr. Kapitain v. Siegroth aus Torgau, Hr. Waron v. Selblit aus Nabern, Hr. Gutsbef. v. Mappard aus Pinne, I. in No. 99 Wilde; Hr. Gutsbef. Lubiehöfi aus Budziszewo, I. in No. 395 Gerberstraße; Frau Gutsbes. v. Madziminsta aus Zurawia, I. in No. 391 Gerberstraße; Frau Gutsbes. Karonska aus Gorzuchowo, Hr. Gutsbes. Topinski aus Grapkow, Hr. Gutsbes. Feistel aus Jaroszewo, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Ries aus Ihorn, I. in No. 1188 Breitestraße; Hr. Lieferant Hoffmann aus Lissa, I. in No. 124 St. Ubalbert; Hr. Erbherr Wollowicz aus Babin, I. in No. 162 Wasserstraße; Hr. Erbherr Kwileckt aus Kobylnik, Hr. Kaufmann Ernst aus Braunschweig, Frau v. Moszczonska aus Wiatrowo, I. in No. 243 Vreslauerstraße; Frau Hauptmannin Koch aus Mur. Goslin, Hr. Maler Rieger, Hr. Militair-Urzt Eggert und Hr. Administrator Arsnows aus Verlin, I. in No. 136 Wilhelmöstraße.

Boittalcitation. Nachfiehende Can-

1) ber Anecht Cafimir Nowat aus Gofinegun,

2) ber Stanislans Simon aus Trkus fow,

3) ber Jafob Gierfeh aus Beam,

4) ber Andreas Maciejewski aus De-

5) der Carl Stabno aus Wielowies, sämmtlich im Abelnauer Kreise, gegen welche Fissus in Bertretung der Konigl. Regierung zu Posen, wegen Austritts aus dem Lande auf Consiscation ihres Bermögens geflagt hat, werden hiermit aufgefordert, ungesäumt zurückzusehren und in dem zu ihrer Berantwortung wegen ihres Austritts auf den 17. Julic. Bormittags um 9 Uhr vor dem Desputirten Herrn Referendarius Zembsch anberaumten Termine sich persönlich oder durch einen gesehlich zuläsigen Mandatar zu gestellen, widrigenfalls, dem Klas

Zapozew edyktalny. Kantoniści następuiąci:

1) Kazimierz Nowak parobek z Gostyczyna,

2) Stanislaw Szymon z Trkusowa,

3) Jakób Giersch z Wegier.

4) Andrzey Maciejewski z Węgier,

5) Katól Stabno z Wielowsi, wszyscy w powiecie Odolanowskim, których Fiskus w zastępstwie Król. Regencyi w Poznaniu względem wyiścia ich z kraiu o konfiskacyą maiątku ich zaskarzył, wzywaią się ninieyszem, aby niezwłocznie powrócili i w terminie końcem tłómaczenia się z wystąpienia swego na dzień 17. Lipca r. b. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Ur. Zembsch Referendaryuszem wyznaczonym osobiście lub przez prawnie dopuszczalnego pełnomocnika się stawili,

geanfrage gemäß, auf Confiscation ib= res gefammten gegenwartigen und jus funftigen Bermogens erkannt werden mirb.

Grotoidin ben 9. Januar 1832. Ronigl, Preus. Land gericht.

Die ben Unna Dublikandum. Rofina Wandeltichen Erben zugeborigen, ju Kurnit, im Gdrimmer Rreife, unter Dr. 20 belegenen, auf 2504 Rthl. 25 fgr. gerichtlich abgeschätzten Grundftude. bestebend aus dem Wohnhause unter Do-20 nebft Deben-Gebauden, aus 2 Bodwindmublen, Bo Beete Land und einer Scheune, follen auf ben Antrag eines Glaubigers, im Auftrage bes Ronigl. Landgerichte Pofen, im Wege ber noth= wendigen Subhaftation offentlich an ben Deiftbietenben verfauft werben. Sierau haben wir die Bietungstermine guf.

- 1') ben fiebenten Februar
- 2) den gehnten April

3) ben fiebenten Juni

bon benen ber lette peremtorisch ift, in unferm Gerichtelofale Bormittage 9 Uhr anberaumt, und laben Raufluftige gu benfelben vor. Die Raufbedingungen werden im erften Termine entworfen werden. Jeder Mitbietende hat eine Caution bon 100 Athl. baar ju erlegen.

1832

Bnin ben 31. Oftober 1831. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

w przeciwnym razie stosownie ido wniosku skargi konfiskacya wszelkiego ich teraźnieyszego i przyszłego majatku zawyrokowaną zostanie.

Krotoszyn d. 9. Stycznia 1832. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Publicandum. Nieruchomości sukcessorów Anny Roziny Wandelt w Kurniku, powiatu Szremskiego; pod No. 20 položone, na 2504 tal. 25 sgr. sadownie ocenione, składaiace się z domu mieszkalnego pod No. 20. z przybudowaniem, dwuch wiatraków, 60 zagon roli i stodoły, na wniosek wierzyciela iednego, z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, droga potrzebnéy subhastacyi, publicznie naywięcey daiacemu sprzedane bydź maią.

Tym końcem wyznaczyliśmy ter-

mina licytacyine na dnie

1) siódmego Lutego

2) dziesiątego Kwietnia } 1832, 3) siódmego Czerwca,

z których ostatni iest peremtoryczny, w sądownictwie naszém zrana o godzinie 9. i do tych ochotę kupna maiacych wzy wamy.

Warunki licytacyjne w pierwszym terminie ułożone będą. Każdy licytant kaucya 100 tal. złożyć winien.

Bnin d, 31. Października 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Dublikandum. Das unter No. Obwieszczenie. Tu w mieysen trages des Konigl. Hochverordneten mieszkalny wraz z podworzem, be-Zore fann jeder Beit eingesehen werden, publicznie sprzedany, na ktoreń kuund die Kaufbedingung ift fofortige Bah- pcow wzywamy. Taxa w każdym lung nach erfolgtem Buidlage.

Birnbaum ben 4. Mars 1832.

fchaftshause anberaumt ift.

Gebots eine Caution bon 500 Rthl. fo= fort baar erlegen, und erforderlichen moga, ktorzy za zabezpieczenie licy. Falls nachweisen, bag fie ben Pachtbes tum Tal. 500 kaucyi natychmiast w bingungen überall nachzukommen im Stande find.

Pofen, ben 6. Mai 1832.

Provinzial = Landschafte = Direktion,

226 auf der Reuftabt fiebende, 167 pod No. 226. na Nowem miescie sy-Rthl. 2 fgr. tarirte Bohnhaus von Binds tuowany, w reglowkę wybudowany wert nebst hofraum, wird zufolge Auf- i na 167 tal. 2 sgr. otaxowany dom Landgerichts zu Meferig, im Termine dzie w skutek zalecenia Krol. Sadu ben 1. Juni c. bffentlich verfauft, ju Ziemianskiego w Miedzyrzeczu, w welchem wir Raufer einladen. Die sterminie dnia 1. Czerwca r. b. czasu przeyrzaną być może, a warunek kupna iest skutkiem natychmiastowey zapłaty po nastapionym przysadzeniu.

Miedzychód dnia 4. Marca 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Krol. Pruski Sad Pokoju.

Verpachtung. Die Guter Miego- Wydzierzawienie. Dobra Niegolewo, Buter Arcifes, follen von Johans lewo w powiecie Bukowskim, maia nis b. J. auf drei nach einander folgen= bydz od Sgo Jana r. b., na trzy po De Jahre bie Johannis 1835 meiftbie: sobie nastepuigce lata, až do tegož tend verpuchtet werben, wogu der Bie- czasu 1835. naywięcey daigcemu w tunge = Termin auf den 22. Juni d. dzierzawę wypuszczone, do czego 3. Machmittage um 4 Uhr im Lands termin licytacyiny, na dzień 22. Czerwca r. b., o godzinie 4tev po Pathtluftige und Sahige werden hierzu poludniu w domu Ziemstwa wyznaeingeladen, mit dem Bemerken, bag czonym iest; na który zdolni i ochonur Diejenigen jum Bieten jugelaffen te dzierzawienia maiący, zitem nadwerden konnen, bie gur Giderung bes mienieniem wzywaią się, iż tylko ci do licytacyi przypuszczonemi bydź gotowiźnie złożą, i w razie potrzeby udowodnia, że warunkom kontraktu zadosyć uczynić są w stanie.

Poznan, dnia 6. Maia 1832.

Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.

Bekanntmachung. auf die in Do. 166 der vorjährigen Do= obwieszczenia z dnia 16. Lipca r. z. fener Zeitung enthaltene Bekanntmachung w gazecie Poznańskieg pod No 166. pom 16. Juli v. J. bringe ich hierdurch umieszczonego, podaię ninieyszem falls an Inquilien : Geld pro 1832 ju Miethswerth ber Wohnungen, welche fie benuten, repartirt worden ift, und

a) Die drifflichen Ginwohner 4 pCt ..

b) die judifcben bagegen nur 11 pot. ju entrichten haben, indem bie Judenfchaft feinen Theil an ben ffabtifchen Ur= men-Unftalten bat, daß im Uebrigen bie Inhaber folder Bohnungen, welche eis nen geringern jahrlichen Miethewerth ale gwangig Thaler haben, von ber Ent= richtung ber Rommunal : Steuer ganglich befreit find.

Die Bablung biefer Steuer wird gleich wie im verfloffenen Jahre, ben bagu verpflichteten Perfonen burch Bufenbung gedruckter Unfage Bettel befannt gemacht werden; felbige muß fur bas 1. und 2. Quartal b. 3. fogleich nach geschehe= ner Ginhandigung bes Unfage = Bettele, fur bas 3. Quartal por bem 8. Juli und für bas 4. Quartal por bem 8. Oftober dziernikiem r. b. nastapić musi. b. 3. erfolgen.

Pofen, ben 3. Mai 1832. Der interimistische Dber = Burgermeifter Behm.

Mit Bezug Obwieszczenie. Odwołując sie do sur allgemeinen Kenntnif, daß bie von do publiczney wiadomości, że poda. Den Einwohnern hieffaer Stadt gur Det- tek gminny, do ceny komornego zafung bes Bedarfs bei ben ftabtischen Ar- stosowany, na zaspokoienie potrzeb men- und Schul-Rende, und bee Aus- kassy ubogich i szkół mievskich przeznaczony, i od mieszkańców tuentrichtende Rommunal-Steuer nach bem teyszych oplacadsie maigey, sciagnio. .nym bedzie:

a) od takowých, wyznania chrześciańskiego, po 4 od sta.

b) od starozakonnych zaś, tylko po IT od sta,

gdy dla ostatnich žadna korzyść z mieyskich dla ubgich przeznaczonych Instytutów nie wypływa.

Każdy do opłacenia tego podatku zobowiązany mieszkaniec odbierze tak iak w przeszłym roku kartkę drukowana, oznaczającą kwotę, którey zapłata za pierwszy i drugi kwartał zaraz po wręczeniu takowey kartki, za trzeci kwartał przed 8. Lipcem i za czwarty kwartał przed ósmym Paź-

Poznań, dnia 3. Maia 1832.

Zastępca Nadburmistrza, Behm.

Bekanntmachung. Im Auftrage bes Königl. Landgerichts werde ich Monstag den 14. Mai d. J. und die folsgenden Tage, von 9 Uhr Morgens hier auf dem neuen Markte im Probsteis Gesbäude, den beweglichen Nachlaß des Probstes Martin Hantusch, bestehend aus Meubles, Kleidungsstücken, Leinenzeug, Büchern, Hausgeräthen, Wagen, Glas, Porzellain, einer bedeutenden Anzahlschner Delgemalde u. s. w., meistbietend verkaufen, wozu ich Kauflustige hiermit einlade.

Pofen, ben 5. Mai 1832.

Der Landgerichts = Referendar

Obwieszczenie. Z polecenia Sądu Ziemiańskiego sprzedawać będę w Poniedziałek dnia 14. Maia r. b. i w dni następne od godziny otey zrana tu na nowym rynku w probostwie, zuchomą pozostałość X. Proboszcza Marcina Hantusz, składaiącą się z mebli, sukien, bielizny, książek, sprzętów domowych, powozów, szkła, porcelany, znaczney ilości pięknych oleynych obrazów i t. p., a to naywięcey daiącemu i za gotową zaplatę.

Ochotę kupna maiących niniey-

szem zapraszam.

Poznań, duia 5. Maia 1832. Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego, Au.

Die Mineralquette gu Gleißen bei Bielenzig in ber Reumare quillt noch feguend fort, und die dabei beffehende Bade-Unftalt, welche alliabrlich verbeffert und forgfaltig eingerichtet wird, ift bom 1. Juni an bereit, Die Bruns nen= und Babe-Gafte aufzunehmen, die in landlich freundlicher Umgebung fur die Gefundheit ihred Rorpers, gur Erholung ihres Geiftes, eine Brunnen= und Babe-Rur gebrauchen wollen. - Der Gebrauch ber Quelle felbft, jum Trinfen und Bas ben , wird ben Mervenschwachen frarten. Die Babe-Unftalt, in welcher man ben in groffer Menge bier borhandenen mineralifchen Roblenfchlamm gu Badern berwendet, wird bem Silfe Guchenden ein fraftiges Beilmittel gegen rheumatifche und gichtische Beschwerben, Saut-Rrantheiten, Geschwüre und frampfhafte Leiben bar= biefen. Das nahe Maunwert liefert ein fraftiges Mittel gegen bie manchfachen Grantheiten bes Gefaß = Gufteme, bie von Schwache beffelben herrubren. - Gin Mrat forgt fur bie Brunnen= und Babe-Gaffe, und eine fur bie Brunnen-Beit ein= gerichtete Apothefe reicht bie nothigen Mittel. - Auch bes Genuffes anderer Di= neral-Baffer fann fich ber Brunnen - Gaft bedienen. Fur freundliche Wohnungen ift geforgt, fo wie fur Erquidung burch Speife und Trank. Der herr Grunde befiger hat ber Babe= und Brunnen=Gefellichaft gafifich unter feinem Dache in ei= nem mahrhaft fchonen Lotale einen gefelligen Bereinigunge=Drt gegeben. Der gro= fe Garten um bas Schloff, in bem bie Babe- und Brungen-Unffalt liegt, bietet:

verschiedenartige Particen ben Lustwandelnden dar, ber in der Stille des Waldes sich ausruhen, voer in heiterer Gesellschaft, unter Blumen, bei den reinen Klaugen einer guten Musik sich erquicken kann. — Die Brunnenzeit beginnt mit dem 1. Juni und endet mit Schluß August, wie in den früheren Jahren. Ein jährlicher Bericht giebt Nachricht von Gleißens Brunnenkeben und seinen Heilustungen. — Nicht ohne Ueberraschung wird der Fremde den Ankensee mit seinen bergigen Usern, und das durch Kunst und Natur in der Neumark besonders angenehme Gleißen, begrüßen. — Da der Brunnen-Ort im Sternberger Kreise, in meinem Wirtungs-Vereiche, liegt, so erfülle ich gern die Pflicht, Einheimische und Ausewärtige auf denselben, wie er wahrhaft ist, ausmerksam zu machen.

Bielengig, ben 1. Mai 1832.

Der Konigl. Rreis Phyfifus Dr. Schmibt.

In Bezug auf vorstehende Anzeige beehren wir und, ergebenft bekannt zu machen: daß wir die geneigten Aufträge, Logis und den Gebrauch der Brunnens und Bade-Kur betreffend, möglichst zu befriedigen bemuht senn werden, und bes merken gleichzeitig, daß der Struvesche Karlsbader, so wie alle mögliche andere Mineral-Wässer hier zu haben sind. Gleißen bei Zielenzig, ben 1. Mai 1832.

Die Brunnen= und Bade-Inspettion.

Sandlungs Anzeige. Ginen neuen Transport extraschonen frischgeräucherten Rhein-Lacks hat erhalten und verkauft diesen in billigsten Preisen E. K. Gumprecht. Doniesienie handlowe. Nowy transport extra przedniego wędzonego Ryńskiego Łososia odebrał i przedaie go w mierney cenie

Karól Gumprecht.

Bur 5. Klaffe 65. Lotterie ift & Lood Mro. 88199 abhanden gekommen. Der Finder wird gebeten, es beim Unterzeichneten abzugeben. Der etwanige Ge-winn darauf wird nur dem rechtmäßigen Eigenthumer gezahlt werden.
L. Kie gel, Unter-Einnehmer, N. Markt No. 213.

Obwieszczenie. Mieszkańcy przedmieść Chwaliszewa, Zagorza, Ostrówka, Śródki i Zawad zawiadomiaią się ninieyszem, iż z powodu zaiętey znaczney części pastwisk Kapitulnych na fortyfikacyą, krowy ich iakie dotąd za opłatą na też pastwiska wypędzali, w roku bieżącym i następnych przyjetemi na nie bydź nie mogą. — Poznań, dnia 7 Maia 1832.

Nach weise un g ver Durchschnitts Markt-Preise von der Stadt Lissa im Frau-städter Kreise vom Monat April 1832.

| Weizen ber Preuß. Scheffel zu 16 Mehen: Roggen dito Gerste dito Hafer dito Hispen dito Virse dito Buchweißen dito Rubsen oder Leinsaamen dito Weisse Bohnen dito Kartoffeln dito Hou ber Centner Stroh daß Schock a 60 Geb. Gersten = Grüße der Schst. Buchweisen z Grüße dito | 2 3 11<br>1 21 6<br>1 9 1<br>- 27 10<br>1 15 8<br>1 23 4<br>1 15 8<br>2<br>2 5 -<br>- 10 -<br>2 5 -<br>- 25 -<br>- 27 6<br>5 8 4 4<br>3 14 -<br>6 12 - | Bauholz, die Preuß. Elle nach  der Dicke gerechnet 2 10  Die Klafter Brennholz hartes 4 15  dito dito weiches 4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gersten=Graupee dito                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |